## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 232. Montag, den 28. September 1835.

Ungekommene Fremden vom 24. September.

Hr. Kaufm. Herz aus Ungarn, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Pachter v. Raczonöfi aus Oborzosto, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Rendant Zimmer aus Bromberg, Hr. Guteb. v. Rutter aus Staytowo, Hr. Guteb. v. Taczanowsti aus Chorin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Koufm. Gbröner aus Neubrück, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. v. Zacha, Rittmeister a. D., aus Strelig, Hr. Partisulier Klei aus Breslau, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. Schreiber aus Legowo, die Hrn. Guteb. Andreas und Stanislaus v. Flowiecki aus Recz, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Abt Markowski aus Arzemesno, I. in No. 384 Gerberstr.; Frauslein v. Rabolinska aus Sierznica, Hr. Kaufm. Schlotke aus Berlin, Hr. Kaufm. Berendt aus Magdeburg, I. in No. 243 Breslauerstraße.

## Dom 25. September.

Hr. Heinz, Student der Theologie, aus Breslau, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Gutsb. v. Swinarsti aus Turostowo, t. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Gutsb. v. Roznowsti aus Manieczki, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. von Taczanowski aus Taczanowo, Hr. Gutsb. v. Radolinski aus Jarocin, Hr. Lande Rath v. Gråvenih aus Wreschen, Hr. Oberforster Toporowski aus Gråh, die Hrn. Fabrik-Arbeiter Aller und Buttler aus London, I. in No. 1 St. Markin, Hr. Gutsb. Wilczynski aus Krzyżanowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Janowski aus Tuszkowo, Hr. Gutsb. v. Kowalski aus Mroczyn, Hr. Kausmann Schneppe aus Stettin, I. in No. 251 Breslauerstraße.

1) Poittalcitation. Nachbem über ben Rachlaß bes bier in Bromberg berftorbenen Schabbireftore Marcus Din= cent b. Chnielewsti ber Concurs eraffnet worden, fo werben nachfolgende ihrem Aufenthalte nach unbefannte Reglalaubi= ger ber gur Daffe gehorigen Guter, als: A. Bon halb Minino nebft ber

Dilfer = Duble:

- 1) ber Clias b. Woropansfi;
- 2) die Juhaber ber Poft Rubr. III. sub No. 9, von 5000 Rthir. Die nicht namentlich aufgeführten Rin= ber erfter Che bes bamaligen Befibers;
- 3) bie Cophia von Lipska, verehelichte Brenneffel;

4) ber Joseph Dtto v. Lipsfi;

- 5) ber Dionns v. Glawofemsti, fruher zu Grudna;
- 6) Die verehelichte von Lipsta Beatrir. geborne v. Chmielemefa;
- 7) ber Janas v. Lipsti und beffen Chegattin Therefia geborne bon Gfa= rannofa;
- 8) ber Umterath Panceram, fruher gu Bogelanow;
- o) ber General Johann v. Lipski;
- 10) ber Pachter Frang Brenneffel;
- 11) die Elifabeth v. Zalewsta, geborne nessel: v. Rafinowska;
- 12) die Handlung Jacob Abraham Salamon in Berlin;
- 13) bie Wittwe Margaretha Kilbafge=
- 14) ber Abam Wroniecki, fruber in Posen;

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałościa Dyrektora Skarbu Marka Wincentego Chmielewskiego tu w Bydgoszczy zmarłego otworzonym został konkurs, zapozywaią sie z mieysca pobytu swego wierzyciele realni dóbr do massy należących. iako to:

## A. Pól Ninina imtyna Piłki:

1) Ur. Eliasz Woropański:

- 2) właściciele summy Rubr. III. No. 9. w ilości 5,000 Talarów z imion niewyrażone dzieci z pierwszego małżeństwa naówczasowego dziedzica:
- 3) Ur Zofia z Lipskich Brennessel;

4) Ur. Józef Otto Lipski;

- 5) Ur. Dyonizy Sławoszewski, dawniey w Grudni zamieszkały;
- 6) Ur. Beatryca z Chmielewskich Linska:
- 7) Ur. Ignacy Lipski, i tegoż malżonka Teressa z Skarzyńskich;
- 8) Radzca ekonomiczny Panceram, dawniéy w Bogelanowie zamieszkaty
- 9) Ur. General Lipski;
- 10) dzierzawca Ur. Franciszek Bren-
- 11) Ur. Elźbieta z Kasinowskich Za. lewska;
- 12) dom handlowy Jakoba Abrahama Salamona z Berlina;
- wicz, früher zu Garbin; 13) wdowa Malgorzata Kilbasiewicz, dawniew w Sarbinie zamieszkała;

15) ber Pachter Johann Rrager;

16) ber Lieutenant Jofeph v. Lipsfi;

17) ber Rammer = Prafibent herr bon

B. Bon Minino:

1) ber Guftav Rehring;

2) ber Ferdinand August Rehring;

3) die Anguste Florentine Rehring, verchelichte Puban;

4) die Henriette Charlotte Nehring, verehelichte v. Kolbe;

5) die Emilie Jeanette Nehring, verehelichte Wettstein;

hiermit aufgefordert, in dem auf den 28. November d. J. vor dem Herrn Ober Landesgerichts = Rath Krause Morzgens um 10 Uhr hierselbst ansiehenden Termine zu erscheinen, und ihre Anssprüche anzumelden, und nachzuweisen, im Falle des Ausbleibens haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse werden präckudirt werden, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen aufzerlegt werden wird.

Bromberg, ben 30. Juni 1835.

datev do erecconego termina sia

Secondary 18 Secondary 1935.

- 14) Adam Wroniecki, dawniey w Poznaniu zamieszkały;
- 15) dzierzawca Jan Kruger;
- 16) Porucznik Józef Lipski;
- 17) Prezydent Kamery G. de Köller. B. Ninina:
  - 1) Gustaw Nehring;
  - 2) Ferdynand August Nehring;
  - 3) Augusta Florentyna z Nehringów Puhanowa;
  - 4) Henrietta Szarlotta z Nehringów Kolbe;
  - 5) Emilia Jeanetta, z Nehringów Wettstein;

aby w terminie wyznaczonym na dzień 28. Listopada r. b. przed W. Krause Sędzią Głównego Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10. tu w mieyscu stanęli i swe pretensye zameldowali i wykazali, w razie bowiem niestawienia się z ich pretensyami do massy prekludowani zostaną, i względem takowych nałożonem im będzie wieczne milczenie naprzeciw innym wierzycielom.

Bydgoszcz, d. 30. Czerwca 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

.deer Huptill den nicht, umbrid.

done educe Australia de la la la

2) Subhastationsparent. Im Wege ber nothwendigen Subhastation wird daß zu Mogistuo sub No. 3 besegene, auf 333 Athle. 15 sgr. gerichtlich taxirte Grundstak, dessen Taxe und neusster Hypothesenschein in unserm Gerichtse Locale eingesehen werden können, im Termine den r. Dezember 1835, Bormittags 10 Uhr, vor dem Herrn Oberz Landesgerichtse-Referendar Groß hierselbst verlanft werden.

Trzenrefino, ben 21. Juli 1835.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Das zu Xiens sub die. 41. belegene Hans nebst dabei belegenen Garten, abgeschätzt auf 155 Athle., zufolge der, nebst den Bedingungen in unserer Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. Novem= ber 1835. Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassiet werden. Alle unbekannten Kealprätendenten werden aufgefordert, sich bei Vermeidung der Präclusson, spätestens in diesem Termine zu melden.

Schrimm, ben 18. August 1835.

Konigl. Preuß. Lande und Stadtgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Mogilnie pod No. 3. położona, na 833 Tal. 15 sgr. sądownie oceniona, w drodze konieczney subhastacyi w lokalu naszym dnia 190 Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Gross Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, sprzedana będzie.

Taxa i naynowszy attest hypoteczny w lokalu naszym przeyrzana

bydź może.

Trzemeszno, dnia 21. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Potrzebna sprzedaż. Dom wraz z przyległym ogrodem w Xiężu pod No. 41. położonym, który podług w naszey registraturze przeyrzeć mogacey taxy wraz z warunkami, na 155 Tal oceniony iest, ma bydź w terminie dnia 30. Listopada r. b. przed południem o godzinie 11tey w lokalu naszym sądowym w subhastę wydany.

Nieznaiomi pretendenci realni wzywaią się pod prekluzyą, aby naypóźniey do rzeczonego terminu się

zgłosili.

Szrem, dnia 18. Siernia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

- fannten Intereffenten oder Erben folgen- nieznangch lub ich sukcessorow nader in unserm Depositorio befindlichen stepnie wemiankowanych w depozy-Maffen, beren Entstehung jum Theil eie naszym znayduigeych się massow, nicht bekannt ift, als:
  - Athle, 18 fgr. 3 pf.; 18 sgr. 3 fen.;
- Mthir. 3 fgr.;
  - mit 3 Rthlr.; Stand Siving
  - 5) ber Unton Bafrzewelischen Daffe mit 5 Rthir. 5 fgr.; und o A thirt 5 Tal 5 sgr.;
  - 6) ber Johann Gottfried Ginidichen Maffe mit 26 far.;

werben aufgeforbert, ihre Gigenthume: ober fonffigen Unfpruche binnen einer praclufivifchen Frift bon. 4 Wochen bei und anzumelben und nachzuweisen, auch, wenn folche fich auf ein Erbrecht grun= ben, fich als Erben gehorig zu legitimi= ren , indem jene Maffen nach Ablauf ges bachter Frift, als herrenlofe, gur Jufiig-Offizianten = Wittwen = Raffe abgeführt werben follen.

Dlefchen, ben 15. September 1835.

is talog olly; . wagen 181

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Distain County & Co

only some

4) Bekanntmachung. Die unbe- Obwieszczenie. Interessentów których powstanie po części nie iest wiadomém, iako to:

- 1) der Schonherrichen Moffe mit I 1) massy Schoenhere wilości I Tal.
- 2) ber Klawinstifchen Muffe mit 4 Rtl.; 2) massy Klawinskiego w ilości 4 Tal.;
  - 3) der Koffmannichen Maffe mit 3 3) massy Koffmanna w ilości 3 Tal. 3 sgr.;
  - 4) ber Probst Pranbyletischen Masse 4) massy proboszcza Przybylskiego 3 Tal.;
    - 5) massy Antoniego Zakrzewskiego
      - 6) massy Jana Gottfrieda Einick w ilości 26 sgr.;

wzywa się, ażeby swych praw własności lub insze iakiekolwiek pretensye wciągu prekluzyinym 4ech tygo. dni przed nami udowodnili, i gdyby takowe na prawie sukcessyonalnym zasadzały się, iako sukcessorowie należycie wylegitymowali się, gdyż namienione massy po upłynieniu oznaczonego przeciągu czasu, iako bezwłasnością będące, do kassy wdów urzędników sądowych odesłane zostana.

Pleszew, dn. 15. Września 1835: Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Steckbrief. Die wegen Verübung eines ersten gemeinen großen Diebstahls zu einer vierwöchentlichen Strafarbeit rechtsfräftig verurtheilte unverehelichte Floryanna Kuszynöfa aus Mynny bei Strzelno, beren Signalement beigefügt wird, hat ihren Wohnort heimlich verstaffen und kann nicht ermittelt werben; es werden daher alle Civil = und Milistairbehörden dienstergebenst ersucht, auf die genannte Inculpatin ein wachsames Auge haben, sie im Vetretungsfalle zu arretiren und an das unterzeichnete Insquisitoriat abliefern zu lassen.

Roronowo, den 2. September 1835. Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

Signalement.
1) Familien-Name, Rusynska;

2) Borname, Floryanna;

3) Geburtfort, | Minny bei

4) Aufenthaltsort, | Strzelno;

5) Religion, katholisch;

6) Alter, 19 Jahr;

7) Große, 4 Fuß 2 3011;

8) Haare, blond;

9) Stirn, niebrig;

10) Augenbraunen, blond;

11) Augen, grau; 12) Mund, flein;

13) Bahne, vollzählig und gefund;

14) Rinn, rund;

15) Gefichtsbildung, rund;

16) Gefichtefarbe, gefund;

17) Geffalt, flein;

18) Sprache, nur polnisch;

19) befondere Rennzeichen, feines

List gończy. Niezamężna Floryanna Kuszyńska z Młynów pod Strzelnem, która za pierwszą wielką pospolitą kradzież prawomocnie na karę 4ro niedzielnego więzienia wskazaną została i którey rysopis załącza się, mieysce pobytu swego potaiemnie opuściła i wyśledzoną bydź nie może, wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się przeto uniżenie, aby na rzeczoną obwinioną baczne oko miały, w razie natrafienia przyaresztowały i do podpisanego Inkwizytoryatu odstawić kazały.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis:

1) Nazwisko, Kuszyńska;

2) imie, Floryanna;

3) mieysce urodzenia, Młyny;
4) — pobytu, Młyny;

5) religii, katolickiey;

6) wiek, 19 lat;

7) wysokość, 4 stopy 2 cale;

8) włosy, blond;

9) czoło, niskie;

10) brwi, blond;

II) oczy, szare;

12) usta, male;

13) zęby, zupełne i zdrowe;

14) podbrodek, okragly;

15) skład twarzy, okrągły;

16) cera twarzy, zdrowa;

17) sytuacya, niska;

18) mowa, tylko polska;

19) znaki osobliwe, žadne.

6) Bekanntmachung. Am Sten d. Mts. des Morgens, ift auf der von hier nach Posen führenden Posistraße, ein Felleisen mit verschiedener Damenwäsche und Kleidungsstücken gefunden worden.

Der rechtmäßige Eigenthumer wird hiermit aufgefordert, binnen vier Wochen vom Tage dieser Bekanntmachung ab, sich zur Empfangnahme dieser Sachen bei uns zu melden, widrigenfalls solche als herrenloses Gut betrachtet und damit nach den hierüber bestehenden Gesetzen verfahren werden wurde.

Kostrzon, ben 18. September 1835. Der- Magistrat. Obwieszczenie. Dnia 8. b. m. rano, na głównym trakcie tu ztąd do Poznania prowadzącym, znalezionym został tłómoczek z rozmaitą damską bielizną, iako też z innemi rzeczami do ubrania służącemi.

Prawy właściciel wzywa się niniey. szém, aby się w przeciągu czterech tygodni, rachuiąc od daty ninieyszego obwieszczenia, celem odebrania tychże rzeczy do nas się zgłosił; w przeciwnym bowiem razie też, iako niemaiąca pana własności, uważanemi będą i zniemi według istnieiącego w tey mierze prawa postąpi się.

Kostrzyn, d. 18. Września 1835. Magistrat.

7) Bekanntmachung. In Folge Commissorii bes Koniglichen Land= und Stadt - Gerichts hierselbst, werde ich auf bem Gute Sedin den 12. Detober c.

20 Kuhe, und

15 Kälber,

an den Bestbietenden bffentlich verkaufen und lade bagu Raufluftige ein.

Camter, ben 22. September 1835.

Ronigl. Auftiond = Commiff.

Obwieszczenie. W skutek kommissoryi Król. Sądu Ziemsko-Mieyskiego tuteyszego będę na mieyscu w Sędzinach dnia 12. Październikar.b.,

100 sztuk macior, 20 sztuk krów, i 15 sztuk cieląt,

naywięcey daiącemu publicznie sprzedawał, do czego chęć kupienia maiących zapraszam.

Szamotuły, d. 22. Września 1835. Król. Kommiss. Aukcyi. 8) Bekanntmachting. In Folge Auftrages bes hiesigen Koniglichen Landund Stadtgerichts werde ich mehrere im Wege ber Exekution abgepkandete Gegenftande, als: Gold, Silber, Kleidungsstücke, Betten, Meubles, Wogen, Pferde, Kuhe, Schweine 2c., am 20sten Detober b. J. in Alt-Tirschtiegel gegen gleich baare Bezahlung bffentlich verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Meferig, ben 19. September 1835.

Pepfe, Auftions = Commiffarius.

9) Die Erben des allhier am 28. December 1829, verstorbenen Kaufmanns Gerson Gottschalf Frankel und dessen am 1. Februar c. verstorbenen Ehefrau Jette geb. Wiener, wollen den Nachlaß theilen. Nach Vorschrift des Allg. Landrechts J. 138. Lit. 17. Theil I. fordern wir daher die unbekannten Gläubiger der beiden Verstorbenen hiermit auf, sich sofort oder spätestens binnen 6 Monaten mit ihren etwanigen Unsprüchen, welche sie an diesem Nachlaß zu haben vermeinen, bei uns zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Anforderungen an die einzelnen Erben pro Rata ihrer Erbtheile verwiesen werden mussen. Lista, den 28. August 1835.

Die Erecutoren des Frankelschen Nachlaffes, M. hamburger. L. Wiener.

- 10) Eine große Anzahl vom starken Riefern, Dauholz, wird auch in diesem Jahre in den eine Meile von der Warthe, als dem nachsten schiffbaren Strome, im Schrimer Kreise belegenen Waldungen von Ehwalkowo und Kolacin auß freier hand verkauft werden. Das Nähere hiervon erfährt man zu Klein=Jezior bei Santomischel von Herrn Johann v. Nieswiastowski, wie auch zu Posen bei dem Justiz=Commissarius Ogrodowicz.
- II) In den Santomischler Waldungen in der Nahe des schiffbaren Strohmes Warthe zwischen Schroda und Schrimm, ist viel Bauholz, Sichen und Kiefern, auch in diesem Jahre, auß freier Hand und gegen annehmliche Bedingungen zu verkaufen. Das Nähere hiervon erfährt man von Herrn Johann v. Nieswiastowski in Klein : Jezior bei Santomischel und zu Posen bei dem Justiz = Commissarius Ogrodowicz.

<sup>12)</sup> Montag ben 28. September frifche Burft und Sauerfohl. Friebel I.